Die Expedition ift auf der Herrenstraße Mr. 5.

**№**. 40.

Donnerstag, ben 16. Februar.

1837.

## Befanntmachung.

Vom 1ften Mars ab bis zum ersten Ofter-Feiertage, beibe Tage mit eingerechnet, find alle Tanzluftbarkeiten unterfagt. Breslau, ben 13. Kebruar 1837.

Ronigliches Gouvernement und Polizei=Prafidium.

v. Strang.

Seinte.

Inland.

(Frankf. Ober-Post-Umts-3tg.) In Berlin zählt man im Ganzen etzliche 30 Ungarn. Traurig ist es für die Unbemittelteren dieser Nation, das die Zeitverhältnisse noch immer nicht so beschaffen sind, ihre Regierung zur Ausbedung des Berbotes, fremde Universitären zu besuchen, zu bewegen, und zwar deshalb, weil an sehr vielen deutschen und auch holländischen Holffulen Stipendien für Ungarn, einige ziemlich bedeutend, eristiren. Treilich sind der Nation diese Kapitalien nehst Zinsen unverloren; allein gerade jeht, wo in diesem Volke ein so reges Streben sich kund giebt, wäre es gut, wenn es für seine ärmeren Söhne zur Entwickelung und Ausbildung ihrer Anlagen, jene Stipendien utilissren könnte. — Aus Elbing schreibt man, daß seit einiger Zeit die dortige Runkelrübenzuckersabrik im besten Gange ist, und im Lause des Sommers noch mehre Fabriken entsstehen werben. Elbing eignet sich wegen des billigen Lebens ganz besonders zu Fabrikanlagen.

Danzig, 31. Januar. Unser Mehlhandel ist im vorigen Jahre sehr lebhaft gewesen und hat in dem Grade zugenommen, daß die Exportation noch einmal so groß gewesen ist wie ihm vorhergehenden Jahre, nämlich circa 59,000 Tonnen. Nach den entferntesten Gegenden: Umerika, Australien z.c. ward Mehl verschifft, und daß bei einem so ausgebreiteten Handel und nach so langen Seereisen keine Klage über die Qualität eingelausen ist, deweist, daß man sich jeht vollkommen auf die Fabrikation versteht. Man ist dier im Begriffe, noch mehr Mühlen anzulegen, und wir nehmen an, daß die Auskuhr das nächste Jahr wieder um das Doppelte steigen wird. Im Herbste war die Nachstrage so groß, daß man die Bestellungen nicht befriedigen konnte, und sind daher schon bedeutende Lieserungen sur nächstes Frühjahr kontrahirt worden. Von dem ausgeführten Quantum gingen 534 Tonnen nach Australien, 5667 Tonnen nach Amerika und 51,915 Tonnen nach England. Auch die Fabrikation von hartem Weizenbrod hat sich bedeutend erweitert, und es sind im Ganzen. 21,302 Säcke à 112 Pfund Netto, nach den angegebenen Lündern verssandt worden. Dies Brod ist schon lange als vortresslich bekannt gewesen. An gesalzenem Fleisch und Speck wurden 5682 Tonnen, à 200 Pfund Netto, ausgeführt. (A. M.)

Das Danziger Dampsboot berichtet Folgendes aus Danzig vom 6. Februar: Seit drei Tagen hat das Quecksilber in unseren Barometerröhren eine Höhe erreicht, die seit vielen Jahren nicht beobachtet worden ist. Die Scala eines Carogattischen Instruments ist nicht mehr hoch genug. Gestern hatte das Quecksilber eine Höhe von  $11\frac{1}{2}$  L. über 28 3. erreicht, heute aber, den 6. Febr., ist die Grenze von 29 3oll bereits überschritten. Dabei hat die frühere empfindliche Kälte nachgelassen, der Himmel ist trübe und neblich.

## Dentschland.

Karlsruhe, 5. Februar. Dem Vernehmen nach hat eine Gesellschaft französischer Spekulanten bas Konversationshaus in dem Badeorte Baden und das Hazardspiel in demselben, vom Ende der Saison 1838 an, auf 16 Jahre gepachtet. Der Pachtzins beträgt jährlich 36,000 Fl. Außerdem übernimmt die Gesellschaft die noch auf dem Konversationshause haztende Schuld, daut einen Säulengang zur Bequemtickeit der Kurgäste, welche Mineralwasser trinken, und zahlt jährlich eine bestimmte Summa an dos Theater, welches sich ohne einen Juschuß nicht halten konnte. Man will behaupten, die Pächter hätten die Erlaubniß und Absicht, ihre Spielbank auch den Winter über offen zu halten. Wäre dies begründet, so hätten wir die Aussicht, künstig, auch während der rauben Jahreszeit, eine Menge von Fremden bei uns zu sehen, die, da in Frankreich das Hazardsspiel seinem Ende naht, ihr gutes Glück an unserem Kurorte versuchen würden.

Frankfurt, 9. Februar. (Privatmitth.) Je langer fich die Ruckkunft bes R. öfterreichischen Bundes-Praffidialgefandten verzögert, besto mehr wachft bie Spannung, mit welcher man ben bemnachstigen Berhandlungen bes Bundestages entgegensieht. Diese dursten, wie man im Publikum vermuthet, vornehmlich allgemeine Maßregeln betreffen, welche die so aufhatztos bewirkte Klucht unserer politischen Gesangenen unumgänglich zu machen scheint. In wie sern Franksurts eigenthümliche Berhältnisse, als Sit der deutschen Bunde sversammlung, davon berührt werden möchten, darüber werden zwar mancherlei Konjekturen aufgestellt; allein sie bezuhen sämmtlich auf allzugewagten Hoppothesen, um daß man sie näher bezeichnen könnte. — Der Main ist seit einigen Tagen wieder mit Treibeis bedeckt; gestern aber ist die Schiffbrücke bei Mainz neuerdings abgefahren worden. — Man ist nicht ohne Besorgniß, daß die Nebel, die sich eingestellt haben, dem Umsichzeisen der Grippe sörderlich sein möchten.

Gotha, 8. Februar. In der hiesigen Zeitung liest man Folgendes: "Der letztverstorbene König von Portugal, Dom Joao, hatte eine Dienersschaft von 1000 Personen, die abwechselnd den Dienst thaten; einer verzließ sich dann auf den andern, und da sand man denn Treppen und Säle selten gekehrt, der Staub lag singerdiek auf Tischen und Stublen, die Fensster wurden nie gewaschen, und so sahn man Königlichen Palaste nicht nur die größte Nachläßigkeit, sondern oft die größte Unsauberheit. Wenn man auch noch jeht im Königlichen Palaste auf Manches stößt, was man in andern Fürstl. und Königl. Palästen nicht zu sehen gewohnt ist, z. B. an der Treppe liegende Bettler, Reisende, Bediente in Hemdsärmeln, schmuzzige Handlanger, über einander geworsene Möbeln auf Vorsälen z., so ers blickt man doch jeht im Ganzen genommen, mehr Königl. Unstand wie vorzmals, als man gar keinen Begriff davon zu haben schien."

Altenburg, 2. Februar. Mit Freude berichten wir nachträglich von einer rührenden Feierlichkeit, welche am 16. Dezember v. I. in unserm Schlosse statt hatte, und den erfreulichsten Beweis der schönen Eintracht zwischen Fürst und Ständen giebt, sowie die ehrenvolle Anerkennung ber lanbftanbifchen Wirkfamteit von Seiten bes Landesherrn fund thut. Ge. Durcht. ber Bergog berief die Abgeordneten, welche fammtlich gur fürftlichen Tafel eingeladen waren, vor Eröffnung berfelben vor fich, und nachdem fich Dieselben, ihren Prafibenten, ben Freiherrn v. Gedendorf an ber Spige, im Salbkreise um ihn gereiht hatten, sprach er in gewohnter herzlicher Beise feine Freude und Zufriedenheit mit den Leiftungen der Abgeordne= ten aus, und übergab Sochftfelbft bem gedachten Prafident bas Romthur= freug 2ter Rlaffe feines Sausordens mit bem in ben ehrenvollften Musbruden abgefaßten Diplome. "Moge Ihnen," fo fchloß ber Fürst feine Unrebe, "bieses außere Chrenzeichen an ber Bruft Ihres Prafibialgehulfen als ein freudiges Unerkenntniß Ihres Gesammtwirfens gelten. Es freut mich unaussprechlich, daß mein Lieblingsgebanke eines Familienrathes fo tief Burgeln in Ihren Gemuthern fchlug, und ich fchließe mit bem berg= lichen Buniche, daß biefe Burgeln einen machtigen Baum über fich tra= gen mogen." Freiherr von Seckendorf bantte ehrerbietigst fur die ihm ge= worbene hohe Auszeichnung, glaubte bieselbe aber nicht seinem Berbienfte, fondern nur ber nachfichtevollen Beurtheilung feines Birtens von Seite bes burcht. Bergoge und bem redlichen Streben und ber gemeinfinnigen Thatig= feit feiner Grn. Mitftanbe verbanten ju muffen.

## Großbritannien.

London, 4. Februar. Man bemerkt, daß das Erscheinen bes Erzebischofs von Canterbury (Primas des Reichs) vor dem Wollsacke, als eines der Königl. Kommissäre zu Ueberbringung der Thron-Rede, etwas Seltenes war. Die Regierung wollte wahrscheinlich der Hochkirche einen besondern Beweis ihrer Uchtung geben. — Gegen die frühere Gewohnheit waren zu dem Essen, das Lord J. Russell am Tage vor Eröffnung des Parlaments seinen Kollegen gab, die Parlaments-Mitglieder für die City nicht eingeladen.

## Die Londoner Geld : Rrifis.

Die seit Auguft v. J. eingetretene Gelb = Krisis ift jest nur noch baburch fuhlbar, daß Geld, obgleich häufiger, als in ben letten vier Mosnaten, nur gegen ganz unbezweifelte Sicherheit cirkulirt, und baher seinen Werth von 5 pEt. jährlich fest behauptet. Es ist gewiß, daß durch bie ges

wöhnlichen Kanale bes handels und bas Bestreben, in den Ber. Staaten von Nordamerita bem bortigen Banthandel mehr Sicherheit zu geben, viel Gold und Silber ausgeführt wurde. Dennoch ift es wahrscheinlich, daß die Gesammt-Summe bieser edlen Metalle in unserem Lande jest nicht wesentlich geringer ift, als in ben ersten Monaten bes vorigen Jahres. Dennoch ift es mahrscheinlich, daß Die Bank von England befigt zwar nach der letten öffentlichen Bekannt: machung jest nur ungefahr vier Mill. E. in eblen Metallen, mahrend ihr Borrath im Januar 1836 fich auf 7 Mill. belaufen hatte; allein viel mehr Gold und Gilber, als es sonft der Fall war, circulirt feit feche Monaten in ben Provinzen, nicht allein in Folge großer im Entstehen begriffener Berke, als: Eisenbahnen, Fabriken zc., sondern auch, weil alle Banken in ben Provingen, fo wie in Schottland und Grland, fich in neuerer Beit mit viel größeren. Summen in Gold und Gilber verfeben haben, um ungewöhn= lichen Bedarf fogleich befriedigen ju tonnen. Der Sandel Englands hat nicht allein bie hochft gewinnreiche Tendeng ber letten gunfti= gen Jahre behalten, fondern gewahrt burch die genauere Berbindung mit allen transatlantischen Landern, durch bie jest freiere Rultur bes eigenen großen Reichs in Indien, durch bie große Musbehnung ber Rolonisation in Neuholland, Ranada u. f. w., Aussicht auf eine fo vortheilhafte Bermeh= rung, wie fie bisher nicht geahnet wurde. Durch diese Bermehrung mußte aber auch ber Berbrauch bes Gelbes, welches ber Sebel bes Sandels ift, vermehrt, und baber, weil die Quantitat ber Baaren fich vermehrte, auch eine große Maffe neues Gelb creirt werden. Golb und Sitber aber ver= mehrten fich in ben legten 30 Jahren nicht, haben fich eher, indem fie allgemeiner in allen Welttheilen verbreitet find, verhaltnigmäßig verminbert. Es war also bes Handels megen nothig, ein Substitut bes baaren Gelbes zu finden, und ein folches ift bas Papiergelb. Das Regierungs= Papiergelb hat immer einen gewiffer. Rurs. Sier tennt man fein folches, außer etwa 20 Mill. 2. in Schatfammer-Scheinen (Exchequer Bills), die mit laufenden Binfen alle brei Monate fällig und bann bezahlt mer= ben. Das eigentliche Papiergeld ift durchaus Privat-Gigenthum, bei ben Rompagnieen durch Gefete und Deffentlichkeit, bei ben Provingial : Ban= fen (Country Banks) burch nicht zu bezweifelnbe Solibität gesichert. Es theilt sich 1) in etwa 18 Mill. L., welche die Bank von England zirkulizren läßt; 2) in Banknoten zum Belaufe von etwa 23 Mill. L. der Uk: tien Banken (Joint-Stock-Banks) in England, Schottland und Frland, und in etwa 4 Mill. von Privat-Banken in England. Bei allen Aktien= Banken ift jeder Uftien. Inhaber mit feinem gangen Bermogen folidarifch verantwortlich, was die größte Sicherheit gewährt. Die Ereigniffe ber neuern Beit haben jedoch gelehrt, bag in ber Berwaltung biefer Banken manche Miggriffe gemacht wurden. Die den Aktien-Inhabern gustehende Gewalt, bie Daffe bes Papiergelbes nach Belieben gu vermehren ober gu vermindern, muß ftets in England den Charakter der Geldmahrung (currency) einer periodischen Beranderlichkeit blosstellen. Dieser Nachtheil ift aber burch fein Gefet ju andern. Gin wohlgeordnetes Papiergeld ift unentbehrlich, und Alles, mas gefchehen fann, ift, bag man ben Aftien-Banfen gesehlich größere Offentlichkeit und ftrengere Kontrolle in Betreff bes Berhaltniffes ber Rotengahl gu ihrem wirklichen Rapital vorschreibt. 3mei Ereigniffe find in neuerer Beit haufig als bie Urfachen bes hier herrschenden fogenannten Gelbmangels genannt worben, gro= Ber Abfluß von Gold nach Amerifa, und niedrige Courfe durch hoheren Geldwerth, felbst auf europäischen Markten, worauf man bie Maffe ber Bank- Noten aller Urt hier zu Lande in hohem Grade befchrankte, um ben Berlegenheiten vorzubeugen, welche eine außergewöhnliche Rachfrage nach Golb veranlaffen fonnte. Man irrt fich aber febr, wenn man obige Ereigniffe als Grund- Urfachen eines dieffeitigen großen Geld-Begehre be= trachtet. Mußerbem, daß die Unfichten darüber ftets übertrieben und oft gang falfch verftanden wurden, ift es viel wichtiger, jene Ereigniffe als Birkungen einer gang verschiedenen Grund-Urfache anzuführen, welche feine andere ift, ale ein bisher nie gekannter Gefchafts-Umfang, ber fich in ben letten 9 Monaten auf biefes Land konzentrirt hat, ober, mit andern Bor= ten: Ausbehnung und Bermehrung unferes Baaren-Sandels, fowohl burch Bufuhr ber Probuete anderer Lander und Welttheile, als auch Musfuhr dieffeitiger Produfte (g. B. Metalle) und Fabrifate, wobei nicht überfeben werben barf, bag ber Sandel von und nach Indien nie zuvor fo groß war, wie gegenwärtig, jest aber mit dem Kapital von Privat= Stablisse= ments betrieben wird, statt wie sonst, mit dem Kapital der oftindischen Kompagnie, welche exft vor einiger Zeit den größeren Theil einer Unleihe von nahe an 4 Mill. E. hier abjahlte, weil fie ihre Gelb Borrathe nicht anbers verwenden fonnte. Die größere Maffe von Baaren alfo, bie in ben legten 9 Monaten hier eingeführt murbe, die größern Ausfuhren nach transatlantischen Landern und die großen Borrathe von manchen Saupt= Artifeln, Die fich jest noch hier befinden, fodann ber um 50 pCt. geftiegene Werth von intanbifchem Getreibe, ftarte Unfaufe von Getreibe fur engische Rechnung im Austande, größere Summen in Amerika ausstehend - gles bas hat bas Geld mehr in Unspruch genommen als fonft, mahrend im gegenwartigen Beitpunkte, nachbem furglich 9 Mill. L. Dividenben ber National-Schuld in Umlauf traten, die Maffe bes girkulirenden Mes biume nicht fleiner ift, als fie in ben erften Monaten bes vorigen Sah= res mar. Frantreich.

† + Paris, 6. Februar. (Privatmitth.) Die politischen Ungelegenheiten verwisteln fich täglich mehr und fogar die alten britischen Diplomaten exerciren fich in groben Widersprüchen und Inkonsequenzen, indem fie heute fur und morgen gegen die Intervention, heute fur und morgen ge= gen ben Quadrupelalliangtraftat plaidiren. Unterdef aber die Minifter febr geneigt icheinen, ben Borftellungen ber Parlaments-Mitglieber Gehor und Recht ju geben, die großen Nachtheile und noch größern Rachmehen für Albion im Falle weiterer Hilfsleiftung in ber Halbinfel vorherfagen, tefe ich in ben Londoner Abenbblättern, daß im Safen von Woolwich ber Befehl zu einer neuen Ginbarfirung von Goldaten gegeben und bag ber Kapitain Marbuzon und Nutson beauftragt worden, biese Mannschaft schleunigst nach St. Sebastian zu führen. Der Herzog Wellington allein war der Meinung, der Allianztraktat bezüglich Spaniens schließe die Intervention aus, die übrigen Opponenten opponirten aus politischen Rud: fichten und aus Furcht vor bem Nachdruck ber hohen Raufleute ber Gity, beren Beforglichkeit aufgeweckt worben. - Daß bie Ignorirung Frank-

reiche in ber Thronrebe von Westminfter bie hiefigen Gobe mouchel, fowohl minifterielle als nichtminifterielle, mit Bormurfen maffnen, fogar gu Drohungen reigen murbe, war vorauszusehen; ich habe geftern und heute die Laggis ber Journale mit Ergogen gelefen, und baraus gute Folgerun= gen gezogen fur Europa und die neue Politit ber Intereffen und ber Intelligeng. - Mit dem Regiment Talleprands ift es aus, er mar ber Mann ber Anglomanie, ihr verkaufter, vereibeter Selb, der fich an Thiers einen Sekundanten und Dogmenerber bilbete. Der der Belt wie feine Zeit der Perfidie abgestorbene Restor der Intrigue foll sich mit Madame Dino franklich und außerst verdruglich über den Konig ber Frangofen guruckgegogen haben. "Il y aura un changement dans le representatif," war fein Abschiedswort; wir wollen es gelten laffen und in Ehren halten. -Die Beranderung im Reprafentativfpftem, welche nothwendig geworben und gleich zu Unfang hatte gefühlt werben follen, betrifft bie Macht und bie Schablichkeit ber Rebe, welche fast ausschließlich bem Abvokatenftanbe, ber größten und erften Cameraderie, der ex officio ausgebildeten Schmager Bunft überantwortet wurde. Es ift eine Thatsache und ich wollte es burch die ersten Capacitaten (ber Bunge) in der Kammer Frankreichs und Englands beweisen, daß die politisch-literarisch und weltburgerlich am minbest gebilbeten und folglich am minbestfähigen Rebner, biejenigen, bie nicht wiffen, bag Berlin und Bien zwei Stadte find, faft ausschlieflich bas Privilegium befigen, ihre Unfichten und meift grundschiefen und antinatio nalen Ibeen geltend ju machen. - Bas wurbe man von ber Ginficht bes Mannes halten, ber in einer Gefellichaft beffen Rath befolgte, ber am beften ju haranguiren weiß, ber ben Improvisator hoher schätte wie ben Der Uebelftanb ift Dichter, ben Bankelfanger mehr als ben Birtuofen? handgreiflich wie bas Metier, er fann vernunftigermeife in bem Musichus eines Bolts, der Gefete machte, am allerwenigsten ftattfinden. tion geht über bas Bort, Die erwogene Schrift über Die Diskuffion ber Tribune. — Es foll ein neues Ministerium für Die Polizei gebildet und deren ehemaligen Prafeften der Seine Gisquet übergeben werben. Die Nachrichten aus dem Elfaß find fortwahrend fur republikanische Umtriebe und Napoleonismus, mas hier faum begreiflich ift.

Spanien.

\* \* Bayonne, 2. Februar. (Privatmittheilung.) Fortwährend find die Berichte aus Spanien gunftiger fur die Karliften, als fur die Chriftis nos. Das ganze flache Land von Balencia, ein Theil der Rufte Katalo niens und Undalufiens find tomplett insurgirt und gleichfalls in ben Sanden der Befehlshaber Ratle V. Die Stadt Balencia Scheint von ben feind lichen Bataillonen blodirt, das Landvolk überall mit benfelben einverftan-Ihrerfeits begehen die Soldaten Chriftina's, bei benen bie Indiscis plin und Immoralitat, wie der Agrarismus gunehmend ift, fast ausschließlich bie Berbrechen, beren im vorigen Sahre bie bemofratische Preffe bie Ronaliften anklagte, b. h. fie ftehlen und plundern. - In Mabrid ift die Konfusion und bas gegenseitige Diftrauen bis jum abminiftrativen Ter: rorismus und der Unarchie gefommen. Die Beamten werden ichaarenweife entsett und theils reduzirt, theils übermäßig remunerirt. Go groß ift ber Geldmangel, daß sogar ber Infant Don Franzesko die Zahlungen in feis nem Saufe einstellen mußte, Bum Ueberfluß brach die Spidemie des Mig-trauens und Migvergnugens in der Nationalgarde aus, und die fogenann= ten Bloufenmanner bedurfen bereits der polizeilichen Kontrolle. Die Rlubs der Sozietaire geben der Regierung alle Sande voll zu thun, fie hat ben Schlimmften einftweilen die kanarischen Inseln angewiesen — ale Eril versteht fich. — Das gange Konigreich ift voll geheimer Gesellschaften, welche die Polizei unmöglich beaufsichtigen und durchspioniren fann. Man fagt, Menbigabal merbe nicht nach London reifen, Die erbetene Sulfe Englands aber bennoch erfolgen. Efpartero fann mit feinen Solbaten in Bilbao nicht einmal einen Ausfall mit Buverläßigkeit magen, Die Karliften fteben überall auf Ranonenschuftweite und fpotten feiner Demonstrationen, die übrigens englifche Offigiere leiten. - Die von Don Rarlos eingeführte Ubminiftras tion und provisorische Berfaffung ber Provingen ift gang ben Bunfchen der drei Lande gemag. Jedes hat feine Junta, oder einen Provinzial-Abgeordneten-Senat, zu dem der Regent den Kommiffarius ernennt. Das Bolf will fich freilich, wie es scheint, nicht barum fummern, wer Minides ganzen Körpers und im Bertrauen des Fürsten ift, vorausgeset, baß die Bermaltung feinen Unlaß ju Rlagen giebt, daß alle Gefchafte ihren Gang gehen und die Juftig regelmäßig gehandhabt wird.

Schweiz.

Burich, 29. Januar. In Bern Scheint eine Unnaherung ber Parteien wirklich eintreten zu wollen. Ein zwischen ben Staatsbehörben bes Kantons Bern und ber Municipalität ber Stadt Bern über bie Dotationsverhaltniffe ber Stadt Bern entstandener Streit icheint nämlich burch eine gutliche Uebereinkunft beigelegt werden gu follen. Das-Berdienft, Dies fen Streit angeregt zu haben, foll namentlich ben beiben Fremden, Profeffor Dr. Bergog von Munfter, und Prof. Dr. Rheinwalb aus bem Burtembergifchen; basjenige aber, benfelben gutlich ausgeglichen gu haben, einem bekannten Magiftraten bes Rantons Freiburg, bem herrn Saillet von Murten nämlich, angehoren. Es mare fur bie Schweiz von unberechenbaren politischen Folgen, wenn burch biese und ahnliche gutliche Bergleiche die in Bern sich immer so fcharf gegenüberstehenden politischen Parteien einander naher gebracht wurden.

Italien

Stalienische Grange, 5. Februar. (Privatmitth.) Die Rachricht von dem abermaligen Aufschub, ben die querft fur bas Fruhjahr, fpaterbin fur ben Berbft biefes Jahres anberaumte Rronungsfeier gu Dai= land, die nunmehr fogar allererft im nachfteommenden Sahre ftatt haben foll, erfahren, hat in gang Dber-Stalien eine an ichmergliche Betroffenheit grangende Sensation erregt. Da fich Raifer Ferdinand I., gleich bei seiner Thronbesteigung, auch gegen seine italienischen Unterthanen als ein überaus gnäbiger Herrscher bewiesen, indem er die über mehre berselben wegen schwerer Berbrechen verhangten Strafen milberte; so glaubt man, daß eben jenem Aufschube einer Feierlichkeit, worin man einen neuen Beweis der allerhochften Guld gewahrte, nur Motive der ernsteften Urt gu Grunde liegen konnten. In bem Betreff aber fpricht man von ber Rundbarwerdung neuer subversiver Plane, die mit den wider das Leben bes Ros

nige ber Frangofen wieberholt versuchten Attentaten, fo wie auch mit ber jungften Strafburger Militar= Insurreftion im Busammenhange fteben fol= len. Db an biefen Ungaben überall etwas Bahres, laft fich freilich nicht verburgen. Geltsam aber ift es, baß man in mehren italienischen Stabten von ben befragten Borgangen, noch bevor die Runde bavon auf ordent= lichem Bege eingetroffen fein konnte, als von unzweifelhaften Thatfachen unterrichtet war, mas allerdings zu der Vermuthung Unlaß giebt, es habe bie morbbrennerische Propaganda auch in Italien Bergweigungen. Go er= innert man fich noch, daß ber zu Rom lebende Furft Morofino, fter Sohn Lucian Bonaparte's, - fich bereits am 27. Juli, als dem Lage vor bem Uttentat Fieschi's, jum Marquis Uchille von Jouffron, Ditektor der römischen Bank, bei welcher Diefer Pring eine ansehnliche Geld= fumme (100,000 Scubi) ftehen hatte, begab, und ihn unter Bezugnahme auf jenes Attentat, das besorglicher Weise auch auf die öffentliche Ruhe in Rom, zumal im Falle des Gelingens, schlimmen Einfluß außern könnte, aufforderte, Maßregeln zu treffen, um die Anstalt gegen Plunderung zu Endlich follen, wie man verfichert, bie in Stalien lebenben Mitglieber ber Familie Bonaparte's, die bekanntlich bafelbft, namentlich in ben romifchen Staaten, febr begutert find, feit ber vorermahnten Infurret= tion, ftrenger ale zuvor übermacht werben. Man fagt fogar, es fei bem Surften Morofino zu verftehen gegeben worden, man murde es nicht un= gern feben, wenn er feinen Aufenthalt in einem andern Lande nehmen

#### Demanisches Meich.

++ urquhart.

Die Europäischen Journale haben die thatige Mitmirtung Urquharts bei ber Berhandlung über ein Sandelsbundniß zwifden England und ber hohen Pforte ermahnt. Bei biefer Gelegenheit murbe fein Ginflug bei ber türkischen Regierung hoch erhoben und man schien zu glauben, er habe sich biesen, in Folge bes Eifers errungen, ben er zu Gunften bes ottoma-nischen Reiches entwickelte. Wir wollen hier einige genauere Data über biefen Diplomaten geben, welche zugleich bagu bienen konnen, über einige allgemeine Punkte ber orientalischen Politik helleres Licht zu verbreiten. — Davib Urquhart ift ein Reffe bes berühmten Abmirals Cochrane und ein Schüler Bentham's. Dach bem Bunfche feines Onfels hatte er fich unter ben Banner ber Philhellenen gestellt, boch das Bortheils-Spftem feines Lehrers richtete fein Augenmert auf ben Drient. Go murde auch ber junge Freiwillige fur die begeisterte Sache Griechenlands, ber Beobach ter ber positiven Geite biefer Welt, Die ihm ber Enthusiasmus eröffnet hatte. Durch feine Studien und felbft burch feine Reigung gu ben Eurfen hingezogen, beren Ubminiftrations-Spftem er zu erforschen fuchte, murbe er bald bei dem Prafidenten Capo d'Aftria febr fchlecht angeschrieben. Man will sogar behaupten, man hatte ihn Meuchelmörbern preisgeben wol-len, benen er nur burch einen glucklichen Zufall entkam. Bei seiner Ruckfehr nach London gab er, im Sahre 1833, ben Ertrag feiner erften Un: tersuchungen heraus, unter bem Titel: Die Türkei und ihre Hilfs-quellen. — Die Handelsfreiheit, die unmittelbare Steuer, die Muni-cipal = Verwaltung, sind die Hauptpunkte der für Urquhart so beliebten Theorie, beren Bermirklichung er in ber Turkei gu finden glaubt. In ber Freude über biefe Entbedung, berudfichtigt er kaum bie taufend verfehrten Gebrauche seines Utopiens, welche burch langjabrige Gewohnheit eingewurzelt find; und tragt gar fein Bebenfen, ortliche Beobachtungen auf bas Allgemeine zu übertragen, und bie Ausnahme für die Regel angufebn. In feiner Einbildung liegt ihm Bergangenheit und Zukunft klar bor Mugen. Sandelt es fich über bie ungewöhnliche Dauer bes ottomani= ichen Reiches? — So giebt er einige zerstreute Spuren ber Municipals Berfaffung an und findet darin ben Grund zu ber Festigkeit bes Staats: Gebaudes. Sandelt es fich über die Wiedergeburt biefes Staates? - Go beruft er fich nur auf die Wiederherstellung der ursprünglichen Einrichtun-gen, welche sich von allen Uenderungen der Neuerungssucht rein erhalten haben. Es fehlt gar nicht viel, daß er nicht die mahre Civilisation nach ber Türkei und die Barbarei nach dem übrigen Europa verfete und die Rollen von Schuler und Lehrer zwischen ben beiben umtehre. Diesem gan= Ben Theile feines Berkes fehlt die Reife. Bon bem verkehrten Gefichts= puntte ausgehend, bas gefellige Leben nur in dem Mechanismus feines materiellen Seins zu erbliden, stellt ber Autor bie Turfei, als Mufter feines Lieblings-Systems auf, und will demnach, in vollem Ernfte, die gange Belt nach dem Borbilbe der Türkei umgestalten.

Man achte barauf, wie biese Theorie sehr wohl im Einklange ist mit seinem britischen Handels : Systeme. Was ist die Türkei in Rudficht auf England? ein ungeheures Land, burch Bervollkommnung des Ackerbaues fähig, die Grundstoffe im Ueberflusse zu liefern, und dann, burch den Uns wachs seiner Bevölkerung, einen bebeutenden Absat für Manufakturwaaren barzubieten. Man begreift, daß Urquharts Borliebe für die unmittelbare Steuer und bie Ginführung biefer Steuer in ben Munizipal-Staaten, fehr wohl mit ber Berbreitung bes Ackerbaues unter ben Bewohnern ber Zurkei im Ginklang ift. Undererfeits kann bie Berforgung des Landes mit engli= ichen Baaren nur bann ftattfinben, wenn eine allgemeine Sandelsfreiheit eintritt. Nachdem er nun bewiesen hat, daß England die Konkurrenz auf diesem Handelsplate sehr leicht neutralistren wurde, so geht er daher, du Englands Vortheile, auf die menschenfreundliche Mothwendigkeit über, Die Unabhängigkeit bes ottomanischen Reiches zu befestigen. Griechenland er eine, feiner ruhmmurdigen Bergangenheit wurdige, Beftimmung: Englands Faftorei zu merben. — Man urtheile nun über bie Politif unferes Mutors: feine Parteilichkeit gegen Defterreich, Frankreich und befonbers gegen Rufland tritt auf jeder Seite hervor; benn die beiben erftern Machte wurdigt er noch, als helm und Schild für England zu bienen, gegen seinen gewaltigen Kampf mit Rugland, in Betreff bes ottomanischen Reiches. In diesem ganzen Theile seines Werkes mochte man schwerlich ein gutes Vorspiel für seine nachherigen diplomatischen Funktionen erblicken, denn eben so viel Uebersicht, als er in der Feststellung der Einzelnheiten ber Sachen, an und fur fich, fundgiebt, fo wenig bringt er in ben Bufam= menhang ber verborgenen und wirkfamen Quellen politischer Ereigniffe ein; plump und heftig, fpricht er fast eben fo viel Beleidigungen, ale Unfichten aus. In ber naiven Robbeit feiner alt-englischen Plumpheit, schont er Frankreich fast eben fo wenig, als Rugland. (Beschluß folgt.)

Miszellen.

(Langenbielau.) 2m 7ten b. M. ftarb in Neubielau ber Bauer-Musgugler Joh. Chriftoph Botff, 93 Jahr alt. Geine Rachfommen befteben aus 9 Kindern, 33 Enkeln und eben fo vielen Urenkeln, von welschen letteren jedoch bereits 6 gestorben find. Geit einer Reihe von Jahchen letteren jedoch bereits 6 geftorben find. ren hatte ber Greis eine Gans mannlichen Geschlechts, welche ihn allent= halben, felbst zur Rirche einig male begleitete, und dort vor ber Rirchthur gefangen und bis nach bem Gottesbienfte vermahrt merden mußte. bemfelben wurde fie freigelaffen, und ging fobann, inmitten ber übrigen Rirchleute, mit ihrem alten Freunde nach Saufe. Ich habe ihn felbst im Felde mit feiner treuen Begleiterin an einem Raine figen, und fich an ber Sonne erwarmen feben. In feiner letten Rieberlage ging bas treue Thier, fo lange es in ber Stube gelitten murbe, nicht von feinem Sterbes lager, als ob es ben Berluft feines alten Freundes ahnete. Sett nach bef= fen Tode ift fie traurig, lauft immer um das Sauschen, frift nicht mehr und giebt ihren Verluft burch eigenthumliche Klagetone zu erkennen. Wahr= scheinlich wird bas arme Thier, bas jest 16 Jahr alt ift, ben Berluft fei= nes Freundes nicht mehr lange überleben. - Die Rnispelfche Schau= fpieler = Gefellschaft geht von bier nach Sauer, hat aber bei ihrem Abgange noch mit fehr großen Sinderniffen gu fampfen. (Reichenb. Banberer.)

(Wien.) Se. K. A. apostol. Majestät, als Großmeister des Desterreichisch-Raiserlichen Leopold-Ordens, haben mit allerhöchstem Kabinetsschreiben, d. d. Wien den 27. Januar d. J., dem Königlich Preußischen Geheimen Medizinalrathe Dr. Johann Rust das Ritterkreuz das Desterreichisch-Kaiserlichen Leopold-Ordens zu verleihen allergnädigst geruht.

(Wiener Neuigkeiten.) In Bezug auf bas Koftum im R. K. Sofburgtheater ift von bem Direktor beffelben, Landgrafen von Fürften= berg, neuerlich ein Defret erschienen, bas einem Unheil brohenden Dig= brauche Ginhalt thut, und von ber Ginficht zeugt, welche biefer geachtete Ravalier in Theatersachen, von einem hohern Standpunkte aus betrachtet, befigt. Lurus in Koftums und Dekorationen war von jeher bas Muskunfts= mittel bei Buhnen, beren innerer Werth nicht auf flaffischem Fundamente ruhte, und bas Rachgeben gegen folche Forberungen ber Mobe hat felbft die Tenbeng geachteter Runft=Inftitute verruckt. Unfere Runftler, nament= lich Runftlerinnen, haben nun hierin auch alles Maas überfchritten; man fah fcmere Seidenftoffe, achten Sammt, toftbare Spigen und Stidereien, womit ihre Unguge prunkten und ben Theater-Etat mit schweren Ausgaben brudten. Diesem Allen wird Einhalt gethan, und ber Luxus auf 3medmagigfeit und Unftand, wie es fruber ber Sall war, redugirt fein. -Unfere liebenswurdige, bier febr bochgeschatte Runftlerin, Dem. Deche, ift feit langerer Beit frant; man will miffen, bag fie an einer gefährlichen Musgehrung fieche, die wenig Soffnung ju bauernder Befferung übrig laft. Es foll Dem. Bauer, vom Dresbener Softheater, ju Gaftrollen hier er= wartet werben, und ba fie das vorigemal, ber fconen Naturlichkeit ihrer Darftellungsweise wegen, fehr gefiel, burfte wohl ihr Engagement beabs fichtigt fein. - Dem. Luber bat ale Donna Unna im "Don Juan" neuerlich wieder Furore gemacht; man hat feit mehr als einem Decennium bie Partie nicht mit biefer Birtuofitat, Rraft und folden Stimm=Mitteln vortragen gehort. Leiber fingt fie nur noch greimal als Gaft; allein wir hoffen, daß sie uns später als bleidende Akquisition angehören werde, wie-wohl ihre Forderung (8000 Fl. R. M. jährlich) nicht gering ift. — Es war in fruberen Jahren bei Ball-Unternehmungen Mobe, daß bie Damen burch Loofe Gewinnste erhielten; Die Lotterie Direktion hat jedoch Berbot gegen dieses Spiel eingelegt, und die Wirthe weichen nun dem Berbote Damit aus, baß fie ben Damen Blumen beim Gintritt überreichen, Die ftatt Nummern die Gewinnfte bezeichnen. Beim Spert fanden fogenannte Champagner-Balle ftatt, wobei Gottin Fortuna, als Spenderin, fleifig Die knallenden Stopfel fpringen laft. (Rurnb. Corr.) fnallenden Stöpfel fpringen läßt.

(Amsterdam.) Die deutsche Oper ist hier fortwährend ziemlich start besucht, und jest um so stärker, als der Tenorist Nieser, der bereits ein Liebling des Publikums geworden, wieder aus Deutschland seit Kurzem hierselbst angekommen ist. Dabei erwartet die deutsche Oper noch manch' ehrenwerthen Gast aus dem Baterlande. Das holländische Theater hierselbst hat seit Kurzem die Stumme von Portici unter dem Titel: "Het sprakelooze Meisje van Portici" auf die Bretter gebracht, und die Oper zieht so an, daß sie eine melkende Kuh für das holländische Theater geworden. Nun eignet sich aber die holländische Sprache gar wenig zum Besang, und Das dürste denn doch wohl auch einigermaßen mit beitragen, daß ausgezeichnete holländische Sänger selten sind. — Die französsische Oper in Umsterdam und dem Haag erhält ost Gäste aus Paris, die denn mit großer Unpreisung dem Publikum vorgeführt werden, in der That aber selten ausgezeichnet sind.

(Ueber bie amerikanischen Anaben fagt Grund:) Ein gwolf= jähriger amerikanischer Knabe ift eben so weit, wie ein fechezehnjähriger Europäer; und hat er bies lettere Alter erreicht, eben fo brauchbar jum Geschäft und eben so tuchtig, wie ein junger Deutscher von 24 ober ein Franzose von 50 Jahren. Gine ähnliche Erscheinung kann man in England beobachten, boch bringen weber bas Klima, noch die Erziehung bie Wirkungen, wie in Amerika, hervor. Bon feiner fruheften Jugend an wird ber junge Amerikaner gewöhnt, fich als feinen eigenen Glucksichmied zu betrachten. Bas er lernt ober treibt, gefchieht alles mit ber Aussicht jum funftigen praftischen Gebrauch, und in bem Mugenblide, wo er bie Schule verläßt, tritt er auch in bas Gefchafteleben ein. Gein Ruf mirb. von dem Mugenblide, wo er gu benfen anfangt, ber Gegenftand feiner eif= rigften Sorge, ba er auf feine funftige Stellung in ber burgerlichen Ge= fellschaft ben entschiedenften Ginflug hat und bie Sphare feiner Ruslichkeit Bu erweitern im Stanbe ift. Schon als Schulknabe hat er feine beffimm= ten Infichten uber Politif und Religion, Die er mit einer eben fo großen Barme vertheibigt, als ob er im Senate seines Baterlandes faße, ober ein Prediger ware. Sobalb er lefen und schreiben kann, entwirft er sich auch schon ben Plan zu seiner funftigen unabhangigen Stellung; ich felbst habe Knaben von 10 — 12 Jahren über bie Behaglichkeit und ben Bortheil, verheirathet gu fein, mit einem folchen Ernft und einer fols

den Gewißheit reben horen, als ob fie eine mathematische Lektion burch= genommen ober bie Borguge einer politifchen Abhandlung erortert hatten. Sie berechneten bie Aussicht auf bas hausliche Gluck eben fo fcharf, wie ein Raufmann ben Rugen einer faufmannischen Spekulation, ober ein Banquier die Procente von einem Bechfel falkuliren murbe.

Brestau, 15. Februar. Die unter bem Namen Grippe bekannte Rrankheit ift feit 14 Tagen hier febr verbreitet und leiber noch nicht im Abnehmen, vielmehr Scheint die gewesene ftrenge Bitterung ihre Ausbreis tung begunftigt gu haben. Diefe Rrankheit artet auch bier häufig in an= bere Leben gefahrbende Rrankheiten aus und steigert bie wochentliche Tob= ten-Liften um mehr als bas Doppelte. In ber vorigen Woche beträgt fie an Tobten: mannlichen Geschlechts 56 und weiblichen 46, überhaupt 102. Unter biefen find gestorben: an Abzehrung 18, an Alterschwäche 7, an Mugen-Entzundung 1, an Bruftfrankheit 3, an Blutfturg 1, an Durchfall 1, an Fieber 5, an Gehirn-Entzundung 3, an Reuchhuften 1, an Rram= pfen 7, an Leberleiben 1, an Luftrohrenschwindsucht 1, an Lungenleiben 28, an Nervenfieber 1, an Schlag : und Stedfluß 8, an Schwäche 3, an Unterleibstrantheit 3, an Baffersucht 8, an organischem Bergfehler 1, tobtgeboren 1. - Den Jahren nach befanden fich unter den Berftorbenen: unter 1 Jahre 13, von 1 bis 5 Jahren 26, von 5 bis 10 Jahren 2, von 10 bis 20 Jahren 2, von 20 bis 30 Jahren 3, von 30 bis 40 Jahren 9, von 40 bis 50 Jahren 1, von 50 bis 60 Jahren 8, von 60 bis 70 Jahren 19, von 70 bis 80 Jahren 16, von 80 bis 90 Jahren 3.

In berfelben Boche find auf hiefigen Getreibe=Markt gebracht und verlauft worden: 2397 Schft. Weizen, 1750 Schft. Roggen, 1200 Schft. Gerfte und 1084 Schft. Safer.

Im vorigen Monat find durch die hiefigen Scharfrichter : Rnechte 52 Sunde aufgefangen, und von benfelben 42 Studt ale herrenlos getobtet

#### Die schlesische Schafzucht.

Bor nicht langer Beit lieferte die allgemeine Beitung einen Artitel, wie ihn die hier gestellte Ueberschrift bezeichnet. Er ging auch in die Breslauer über, weil er fur unfre Proving von Interesse fein mußte. Ich will fur biefe bier eine fleine Erganzung jenes Artifels geben. - Benn man bas, was ich bort aufstellte, und was ber vollen Wahrheit gemäß war, auch überall mit Thatsachen belegt werben kann, mit ben Klagen ber Landwirthe vergleicht, welche gerabezu behaupten, es ftebe alles auf bem Spiele und der Ruin und Sturg fast fammtlicher Grundbefiger fei nicht fern: fo finbet man allerbings einen auffallenben Biberfpruch. Dort hatte ich bargethan, daß die ichlefische Schafzucht in einem Buftande ber Bluthe und auf einer Sohe ftehe, wo fie bem Lande, und alfo junachft ben Dekono= mieen allfährlich febr bebeutenbe Summen einträgt, und fie muffe fonach manche Lucken ausfullen und bem gedrohten Untergange ber Landwirthe wohl mehr wie jedes andere Mittel, vorbeugen fonnen. Sollte fie dies benn nicht auch wirklich thun? — Und wo dies nicht der Fall: was walsten ba wohl fur Ursachen ob? — Diese Doppelfrage will ich kurz zu bes antworten fuchen. - Bor allem ftelle ich auf: Die verebelte und geither fich fo einträglich bewiesene Schafzucht trägt ihre goldene Frucht nur fur eine, gerabe nicht allzugroße Ungahl Auserwählter in dem Maage, daß sie alle anderen Drangfale lindert und eine fefte Mauer gegen die Sturme ber Beit bilbet. Sober Wollpreis, eine gablreiche Beerde, gute Bermaltung berfelben, ficherer Buchtviehabfat ju lohnenden Preifen find bie Pramiffen, aus benen ber Schluß folgt, daß die Schafe ein goldnes Bließ tragen. Bo fie nicht alle gusammen find, ba ift das Gold ichon mit anderm Metall verset, und dies in dem Grade mehr, als immer mehre fehlen: so bag es zuleht zu Rupfer und Gisen wird. Run halte man aber einmal Uns frage, in wie vielen Seerben nicht eine ober die andere der aufgestellten Prämiffen fehlt, und man wird fich überzeugen, daß die hoben Gewinne fich fast wie in einer Lotterie stellen. - Der kauft theure Buchtwidder und Schafe, und glaubt es bamit zu erzwingen : aber es geht ihm nicht felten, wie bem Alchymiften, welcher bas Gold burch die Effe jagt, und nur Schlas den zurudbehalt; Jener ichafft faft alles andere Bieh ab, um nur eine möglich gahlreiche Schafheerbe aufzustellen: aber fiehe ba, es thut es auch hier nicht, benn man läft bas Bieh barben ober burch untaugliche Schäfer gu Grunde richten. (Denn leider haben wir mit unfern Schafereien unfre Schafer noch nicht fonderlich veredeln konnen.) Go ichieft ber Gine ba einen Bod, ber Undere bort einen. Baren es Rebbode, fo mare es gut, aber es find Schafbode. Darum eben bieten wir, wie ich glaube, auch fo häufig Boche aus, anftatt Widder ober Stahre. Das Re= fume bes Bangen ift, bag trot bes glangenben Buftanbes, in welchem fich unfre Schafzucht befindet, fie bennoch allein nicht im Stande ift, alle Wunden zu heilen, und bag Manche, welche in ber hochften Roth, ja faft in ber Bergweiflung gu ihr, als jum letten Unter griffen, bennoch Schiffbruch gelitten haben. - Wir wollen aber babei nicht überfeben, baß bie= fer goldne Zweig ber Landwirthschaft unenblich viel beitragt, bie Roth der Landwirthe, die mabrlich nicht überall eine eingebildete ift, zu milbern und manchem gefährlichen Sturze vorzubeugen. Bir wollen nicht außer Ucht taffen, daß ohne fie auch so mancher Pfeiler, welcher ben Landbau und mit ihm das Wohl des Baterlandes ftugen hilft, morsch werden und einen theilmeifen Ginfturg eines alten ehrmurbigen Bebaubes erfolgen fonnte. -Ihr aber, die ihr bisher euch von manchen Miggriffen in ber veredelten Schafzucht nicht fern wift, fucht fie zu vermeiben, um bas Gold rein und nicht ftatt deffelben bie Schlacen ju gewinnen.

Theater.

Spohrs Kompositionen haben in Brestau von jeher mehr Liebhaber ges funden als in den meiften andern beutschen Stabten, fo ift namentlich feine Oper "Jeffonda" in Ronzerten und Privatzirkeln bier fo vielfach ein= geburgert, bag bie von Beit gu Beit wiederkehrenben Muffuhrungen auf ber Bubne immer ein gahlreiches Publikum, welches gern ein möglichft vollftandiges Bild des Gangen auffucht, gefunden haben. Da biefes gum großen Theil mit der Musit fehr vertraut ift, fo ift die Theilnahme eine gant andere, ale biejenige, welche es an ben meiften neueren frangofischen und italienischen Tonwerken ausspricht. Es ift biese Berschiedenheit ber Theil: nahme aber auch aus allgemeineren Grunden zu erklaren. — Man hat Spohr oft ben Borwurf ber Monotonie in feinen Kompositionen gemacht, weil er allerdinge nicht wie die größten Beroen biefer Runft feine fubjet tive Empfindung zu verläugnen und fich in alle möglichen Buftanbe au-Ber fich zu verfenken vermag, man hat ihm beshalb Manier zugeschrieben, weil ein großer Dichter einft außerte: "Daß Jemand, welcher nur feine fubjektiven Empfindungen ausspreche, noch feinesweges ein Poet gu nens nen, aber bag ibm, fobalb er bie Belt fich anzueignen und auszusprechen verftebe, biefer Rame mit Recht gebubre, bann fei er auch unerschöpflich und immer neu, mogegen eine Natur ber erften Gattung ihr Biechen Ins neres balb ausgesprochen habe und zulett in Manier zu Grunde gehe." Gewiß ift Spohr am wenigsten im Stande, fich von der Manier, die ihm allein eigenthumlich, loszufagen. Es kommt alfo nur barauf an, bag et Die Opernsujets fur feine Manier angemeffen mablt, mas fich am meis ften von feinem Fauft behaupten läßt. Und boch ift Jeffonda popularer als jene Dper, obgleich wir objektive Charakteriftik, infoweit fie uns in bet Mufit bentbar, barin am wenigften fuchen burfen. Bas ift es benn nun aber, mas "mit unbekanntem Bauber", wie Nadoris Bild zu Umazili, bu uns fpricht? Der Priefter, ber Felbherr, die Krieger fingen in Polonaisen ihre Empfindungen, und wir benten nicht baran, bag bies eigentlich fon berbar ift, und daß Spohr überhaupt ichone Polonaifen ichreibt, aber wohl fublen wir die Bahrheit ber Empfindungen aus benfelben unwilleuhrlich beraus, die voll fuger Schwarmerei, boch von einem gemiffen Ernfte in ben Schranken gehalten werden; wir muffen uns gestehen, daß eine Empfinbung, welche gur Freude mit Befonnenheit hinauffteigt, bem beutichen Ges muthe fehr verftanblich werben muß, daß ber elegische Charafter in allen Gattungen ber Poefie bem beutschen Gemuthe nicht fremd bleiben fann. Es mag baber Spohr in Manier befangen fein, fo ift fie boch nicht fo partifular als man glauben burfte, ihre Universalität findet in dem beut fchen Gemuthe ihre Begrundung. Ueber Deutschland binaus burfte Gpohr allerdings weniger verftanden werben, allein es geht uns mit ben Sales vos, Donigettis ic. nicht anders. Wir wollen fremden Bonen gern fremde Dent: und Empfindungeweise gonnen, man gonne une die unfrige, die wit in Spohr fo oft wiederfinden. Ginen Berbacht fann ich bier nicht unter bruden, daß ich an die Aufrichtigkeit, mit welcher die neuern Staliener und Frangofen ihre Tondichtungen aufschreiben, wenig glaube, daß mir nicht einmal der Ernft ihrer Studien glaublich erscheint, indeß wir in beutscher Urt und Runft immer Manner von feuscherem und ungeheucheltem Streben, unter die wir Spohr mit Sicherheit rechnen, ju verehren haben-Deshalb wird feine Buhne unfere Baterlandes die Berte beutscher Ions funft ungeftraft von ihrem Repertoir verbaunen, bagegen in dem aufrich tigen Studium berfelben die bobere Stufe ihres Bermogens immer mit Erfolg geltend machen. Dber hat Jemand bei ber Donigettischen Dper: "Unna Bolenn" in ber That ein richtiges Bild bes Werkes, welches nut in feiner Gigenthumlichkeit intereffiren fann, aufgefaßt? Gine Uebertragung beffelben fur bie Bedurfniffe beutscher Ganger ift ichon ein klägtiches Ges Schaft, und von einem fehr untergeordneten Werthe. Siermit hat fich auch das größere Publikum einverftanden erklart, welches an Salevys "Judin" und an Donizettis "Unna Boleyn" wenig Bohlgefallen zeigte, und fich fur die Neuheit der Erfcheinungen fast falt bewies, indeß Spohrs "Jels fonda" auch nach ber diesmaligen Ruckehr wieder fehr zahlreich befucht und fehr theilnahmvoll aufgenommen murbe. Der Berichterftatter will nicht guruchbleiben, und indem er wenigen Mitwirkenden, die im Gangen febr gu loben find, einige Nachstudien bringend anempfiehlt, municht er ben Lefern über diefelben in einem zweiten Artitel Raheres mitzutheilen.

(Berichtigung.) Ein Freund der Zeitung, welcher Gewicht und Werth des fetten Ochsen in Paris (s. vorgestr. 3.) genau nachgerechnet hat, macht uns auf eis nen Rechnungsfehler, indem wir das Pfund à 70 Sous st à 70 Centimes angegeben haben, ausmerksam. — Auch in der geste. ersten Misz. 3. 4 bittet man hinster dem Worte "Wissenschaften" einzuschalten: in Paris.

| 14. — 15.<br>Februar.                                   | Barometer |                                      | Thermometer. |                                      |          |                                      |           |          | Winb. |                           | Bewolf.                      |          |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------|---------------------------|------------------------------|----------|-----------------|
|                                                         | 3.        | 6.                                   | inneres.     |                                      | dußeres. |                                      | feuchtes. |          |       | asino.                    |                              | Weibott. |                 |
| Morg. 6 u.<br>Morg. 6 u.<br>9 =<br>Mtg. 12 =<br>Rm. 3 = |           | 5,11<br>6,10<br>6,93<br>7,72<br>8,25 | ++++         | 1, 8<br>0, 7<br>0, 9<br>1, 2<br>1, 5 |          | 0, 3<br>1, 1<br>0, 4<br>1, 1<br>1, 0 | +         | 1, 1, 0, | 4 0 4 | ND.<br>DSD.<br>D.<br>DND. | 10°<br>17°<br>8°<br>3°<br>3° |          | Wolfen<br>Zogen |

Rebatteur: G. v. Baerft.

Druck von Graf, Barth und Comp-

Theater = nachricht. Donnerftag ben 16. Februar: Jeffonda. Große Oper in 3 Uften. Mufit von Spohr.

C. 16. II. 5. R. u. T. △ I.

Winter - Cirkel. Gewöhnliche Versammlung: Donners-

tags den 16. Februar. Bali: Sonntag den 19. Februar. Die Direction. CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR

Entbindungs = Unzeige. Beut Nachmittag um 1 Uhr wurde meine Frau, Coleftine geb. Dziatto, glucklich von einem ge= funden Knaben entbunden. Dies beehrt fich Theil=

nehmenben gang ergebenft anzuzeigen : Rempen, ben 13. Februar 1837.

Shottfi Lb. = u. Stotger. = Uffeffor.

Die heut erfolgte gludliche Entbinbung meiner innig geliebten Frau, Bianka geborne Cofter, von einem gefunden Anaben, beehre ich mich hier= mit allen entfernten Berwandten und Freunden gang ergebenft anzuzeigen.

Jaschine, ben 12. Februar 1837.

Ernst von Blacha.

Ein Sauslehrer, welcher in den Elementar= Biffenschaften und in Mufit Unterricht ertheilt, findet auswarts Unftels lung, burch bas Kommiff.- Romptoir bes Chuarb Groß in Breslau, Altbuffer=Strafe Dr. 52.

Mit einer Beilage.

# Beilage zu No. 40 der Breslauer Zeitung.

Donnerstag, den 16. Februar 1837.

Todes = Unzeige.

Tiefbetrubt zeigen wir theilnehmenben Bermanb= ten und Freunden ben geftern erfolgten fanften Tob unfere lieben fleinen Ferdinand in dem noch garten Ulter von 6 Monaten 21 Tagen ergebenft an. Drittes und viertes Bandchen. Marg und Upril. Festenberg, den 14. Februar 1837.

Mathefius und Frau.

Todes = Ungeige.

Um 7ten b. M. ftarb am Lungenschlag unsere innig geliebte Mutter und Schwiegermutter, Die Frau Oberamtmann Soparth. Im tiefsten Schmerz zeigt biefes, um ftille Theilnahme bittenb, allen Bermandten und Freunden ergebenft an:

Alt: Grottfau, den 13. Februar 1837. Freiherr von henneberg,

im Ramen bes fehr betrübten Gatten und der hinterbliebenen.

Tobes=Unzeige.

Mit bem tiefften Schmerggefühl erfülle ich bie traurige Pflicht, meinen hochverehrten Freunden und Bermandten den unerwartet fcnellen Tod meines geliebten 3willings = Sohnes Tonio, angu= zeigen. Er ftarb heut Morgen 7 Uhr, an ploglich, in Folgeder Grippe, eingetretener Lungenlahmung, in bem Alter von 21/2 Jahren.

Bulg, den 11. Februar 1837.

Anton Maria Graf Matuschka von Toppolezan, Freiherr v. Spättgen, Erbherr auf Pitschen zc.

Den Herrn L. G. T. bitte ich recht febr, mich mit seinen Briefen zu verschonen. Ich bedarf durchaus keiner Nachrichten, und vernichte ungele: Ten jedes an mich gelangende anounme oder pfendonnme Schreiben.

Thranen ber Ruhrung und Freude find bem ed= len Geber geweiht, ber mich nach harter Rrankheit abermals mit neuen Beweisen ber Liebe begrußte. Möchte Gott mich nur eine Spur meines Wohls thaters finden laffen, bamit ich noch vor meinem Lobe ihm felbft danken und fegnen konne! baf bie am 20ften Jan. in meine Sande gelangte theure Gabe gang in bem Sinne empfangen murbe, ber ihr jum Grunde tag, - bafur burgt mein und mei: ner treuen Pflegerin bankbares Berg. Möchte es bem edlen Geber feine eignen Entbehrungen foften! D . . . . ben 12. Febr. 1837.

In unferm Berlage ift erschienen und in allen beutschen Buchhandlungen, (Breslau bei G. P. Aberholz) zu haben:

Deutsches Lesebuch von Wilhelm Wackernagel.

> Zweiter Theil; auch unter bem Titel:

Proben der deutschen Poesie feit dem.

Sahre 1500.

1600 Seiten in gr. 8., auf weißem Papier, mit neuen Lettern gebruckt, brofchirt 3 Rthir. 8 Gr. Dieser zweite Theil bes beutschen Lesebuchs, ber unter besonderem Titel auch ein eigenes, für fich bestehendes Bert ausmacht, befaßt bie gesammte geiftliche und weltliche Poefie ber Deut-Schen vom Jahre 1500 bis jest (von Zwingli und Luther bis auf Knapp) in einer so teichen und mannigfaltigen Auswahl bes Schönen und Bebeutfamen, bag bamit nicht nur bem Gelehrten und Schulmann ein fur Studium und Unterricht hochft brauchbares Suffsmittel, fonbern auch jedem Bebilbeten eine angenehm unterhaltende Lefture bargeboten ift. Bei dem großen Um= fange und der faubern Ausstattung durfen wir den Preis mohl einen fehr mäßigen nennen.

Bafel, im Dezember.

Schweighauser'sche Buchhandlung.

Bei Ih. hennings in Reiffe ift erschienen und in allen Buchhandlungen, Breslau bei G. P. Aberholz (Ring = und Stockgaffenecke Nr. 53,) zu haben:

Geschichtsblicke,

ober furze Darftellungen bes Biffensmur: digsten aus ber Welt = und Menschen = Geschichte für jeden Tag im Jahr.

Ein Handbuch für Lehrer, benen es an Beit zu einem zufammenhangenden

und ausführlichen Geschichtsunterricht gebricht; ein lehrreiches Lesebuch fur Rinder.

Bearbeitet und zusammengeftellt von R. F. 28. Wander.

Subscriptionspreis brofch. 15 Sgr.

Bei Ih. Babe in Berlin ift erschienen: Ber: liner Theater = Ulmanach pro 1837. herausgege= ben von U. Cosmar. 2r Jahrg. Preis geh.

1 1/2 Rthlr.
In halt: Enzian-Burleske mit Gefang von Ul-bini. Der Bundertrank. Dramatische Aufgabe von U. Cosmar. Der Udvofat und fein Cohn, oder der erfte Progef. Luftspiel von F. Genée. Die Berausforderung. Luftspiel von S. Smidt. Der breifigfte Geburtstag. Luftspiel von Stawinsty. Bier und zwanzig Stunden Bedenkzeit. Luftspiel von 21. Cos: mar. Alt und Jung, oder bie Hochzeit bes Beiberfeindes. Luftfpiel von Freimund Dhnesorgen. Vorräthig in ber

Richterschen Buchhandlung, Albrechtsftr. Dr. 24.

In Carl Cranz Musikalien-Handlung (Ohlauer Strasse) ist so eben erschienen:

# Galopp Nr. 36, Castagnetten - Galopp

P. Wagner.

2½ Sgr. Auch sind die früher erschienenen Galoppen Nr. 1 bis 35 sämmtlich wieder vorräthig und à 21/2 Sgr. zu haben.

Deffentliche Vorlabung.

In der Vorstadt von Neuftadt in Oberschlesien find in der Nacht vom 1. jum 2. Februar d. 3. 7 Ctr. 10 Pfd. Wein in 31 Gebinden,

auf 2 einspännigen Schlitten verladen,

angehalten und in Befchlag genommen worden. Da die Einbringer diefer Gegenstände entsprungen und biefe, fo wie die Eigenthumer berfelben unbefannt find, fo werden diefelben hierburch offentlich vorgeladen u. angewiesen, a dato innerhalb 4 Bochen, vom 24sten b. Mts. gerechnet, und spateftens am 13. Upril diefes Jahres fich in dem Ro= niglichen Saupt-Boll-Umte zu Reuftadt D/S. zu mel= den, ihre Eigenthumsansprüche an die in Beschlag genommenen Dbjette darzuthun, und fich wegen ber gefehwidrigen Ginbringung berfelben und baburch verübten Gefälle : Defraudation ju verantworten, im Fall des Musbleibens aber gu gewärtigen, daß bie Konfistation ber in Befchlag genommenen Gegenstände vollzogen und mit beren Erlos nach Borfchrift der Gefebe merde verfahren werden.

Breslau, den 10. Februar 1837. Der Geheime Dber : Finang = Rath und Provingial:

Steuer = Direktor

v. Bigeleben.

Bekanntmachung.

Rofenberg, den 7. Februar 1837. Das Dominium Ult-Rofenberg, hiefigen Kreifes, beabsichtigt eine großere Spannung des foge= nannten fleinen Cyranten=Teiches bafelbft, um bier= burch das nothige Druckwaffer zu einem an die= fem Teiche neu zu erbauenden Frischfeuer gu erhalten, welches durch zwei oberschlägige Raber betrieben werden foll.

In Folge Chifts vom 28. Oftober 1810 6 7. wird biefe beabsichtigte neue Unlage hierdurch mit der Aufforderung bekannt gemacht, daß alle diefenigen, welche gegen diefelbe rechtliche Ginfprude zu machen vermeinen, folche innerhalb 8 Wochen Praflusiv=Frist bei bem unterzeichneten Umte an= zubringen haben, widrigenfalls hierzu die fandes polizeiliche Konzeffion nachgefucht und auf fpatere Protestationen feine Rucksicht genommen werden

Königl. Landrathliches Umt. v. Taubadel.

Gefundener Ring, Gin goldner Ring ift bei mir gefunden worden und abzuholen.

Roffetier Mentel, vor dem Sandthore.

Auftion von Tabaken.

Freitag den 17. Febr. früh 10 Uhr werde ich in dem Hause Ner. 2 Alt= bußer:Str. für auswärtige Nechnung

10 Kässer Tabak, bestehend aus Rraus-Tabat, Tonnen= Kanaster, Petit : Kanaster, Pfälzer Tabak, Portoriko: Tabak; ferner

5 Fäßchen Karotten an den Meistbietenden verkaufen.

Mannig, Auftions : Kommissarins.

Auftion.

Mittwoch ben 1. Marg c. follen in bem Rret= fcham zu Poln. Kniegnit 130 Stud Schaafe meift= bietend versteigert werden. Raufluftige werben auf= geforbert, an biefem Tage Bormittags 10 Uhr an gedachtem Orte fich einzufinden.

Breslau, den 14. Februar 1837.

Suchantfy, im Auftrage bes Königl. Landgerichts.

Champagner = Auftion.

Sonnabend den 18ten d., Vormitt. von 10 Uhr an, werde ich Albrechts-Straße im deut= schen Hause eine Parthie Champagner sowohl in ganzen als auch halben Flaschen für aus= wärtige Rechnung versteigern.

Pfeiffer, Auft.=Rommiff.

1850 Merinos,

worunter 150 Stuck junge Stahre,

= Mutterschaafe von 2 bis 5 800

Jahren und

2, 3 und 4jahrige Schöpfe, 900 groß, reichwollig, wohl genahrt und gefund, biete ich aus meinen hinlänglich bekannten Schaafheer= ben gum Berfauf an.

Pifchfowig bei Glat, am 10. Febr. 1837. Friedrich Freiherr v. Falkenhaufen, Königl. Dbrift = Lieutenant.

Pensions - Offerte.

Ein öffentlicher Lehrer erbietet sich, Knaben in Pension zu nehmen und den etwa nöthigen Privatunterricht zu ertheilen. Auch können die Pflegebefohlenen das Französische in seiner Familie als Umgangssprache üben. Auskunft ertheilt gefälligst Herr Justitiarius Plass, Ursulinerstrasse Nr. 14.

Frische Gläßer Kernbutter bon vorzuglicher Gute, in Gebinden gu 3, 6, 12 und 18 Ort., empfing neuerdings und empfiehlt:

Carl Moecke, Schmiedebrucke Dr. 55, in der goldnen Weintraube.

Husverkauf von Damen = Huten.

Um ichnell mit meinem Borrath ber modernften Binter - Sute gu raumen, verfaufe ich folche gu fehr billigen Preisen.

Bugleich empfehle ich bie mobernften Blonden= und Tull= Hauben,

fo wie eine Huswahl ber neuesten Toqués und Coiffüren

und andere Ballgegenftanbe gur gutigen Beachtung. Friedrife Berner, am Fischmarkt Dr. 1, erfte Etage.

Wild = Unzeige.

Frische und ftarte Safen, abgebalgt pro Stud 8 Sgr., gespickt pro Stuck 9 Sgr., empfiehlt gur gutigen Ubnahme, fo wie auch frifche, feifte bob= mische Fasanen und Rebbuhner jum billigften Preise: Der Wildhandler J. Lotens, Preise:

bekannt Senkel, Elifabeth : Strafe Dr. 10. Bleichwaaren = Besorgung.

Schon feit vielen Jahren übernehme ich alle Urten von Bleichwaaren, als Sausleinemand, Tifch = und Sandtucherzeug, Garn und 3wirn gum Bleichen. Die hiefigen Gebirgs-Bleichen ftehen mit Recht im Rufe ber Borzuglichkeit, und fann ich mit Buverficht behaupten, bag bisher Jedermann mit ber Ausführung meiner schönen unschäblichen und babei gewiß billigen Rasenbleiche zufrieden gewesen ift.

Ich erlaube mir baher bie gang ergebene Bitte, mich auch in biefem Jahre mit recht reichlichen Ginlieferungen erfreuen zu wollen, ba ich gewiß alles aufbieten werde, um burch prompte Besorgung und die möglichst billigsten Preise (die schon im vergangenen Jahre in manchen Sorten, gegen früher bedeutend heruntergesett worden sind) dem in mich gesetzen Bertrauen zu entsprechen.

Für Breslan und die Umgegend übernimmt

Herr Ferdinand Scholk, Büttnerstraße Mr. 6,

bie Bleichwaaren gur weitern Beforgung an mich. Bu mehrerer Bequemlichkeit berjenigen werthen Eigner, benen bie Sauptstadt zu entfernt ift, übernehmen jedoch unterzeichnete herren in ber Proving auch bieses Sahr, wie fruher, Die Bleichwaaren, und liefern biefelben gegen Bezahlung meiner eigenen Rechnung zurück.

Bom Februar bis zu den ersten Tagen des August werden Bleichwaaren angenommen. Die lette Bleiche ift jedoch durch das im November febr erichwerte Abtrodnen zuweilen einigen Bergogerungen unterworfen und find namentlich fur Garn und 3wirn zeitigere Ginlieferungen an

Hirschberg, im Januar 1837.

Bleichwaaren nehmen an:

Herr G. H. Ruhnrath in Brieg, C. 23. Müller in Dels,

B. G. Hoffmann in Wohlan,

C. B. Sartel in Ramslau,

Al. E. Seeliger in Bernstadt, L. E. Schliwa in Oppeln,

33. M Stoller in Militsch,

Fr. Dumont in Strehlen,

W. Beer.

Berr Ferd. Warmuth in Steinau, Gustav Warmuth in Hannau,

C. Al. Jonemann in Polfwit,

G. G. Lachmann in Freistadt,

G. Bierend in Wingig,

Carl Ludwig Schmäch in Guhrau,

B. G. Schneider in Fraustadt.

In Bezug auf vorftebende Unzeige empfehle ich mich zur Unnahme von Bleichwaaren jeder Urt, beren punktlichfte Beforgung ich mit gur Pflicht machen werbe. Breslau, im Januar 1837.

Ferd. Scholt,

# Verkauf des Saamens der achten weißen Zucker-Runkelrube, in Wildschütz bei Breslau, der Etr. zu dreißig Reichsthalern.

Bu biefem Preise von 30 Rtlr. pro Etr. fann ich noch einen Theil meiner Ernte von 1836 ablaffen. Ich glaube nicht nothig gu haben,

biefen Saamen weitlauftig anzupreifen, ba ich

schon feit vielen Jahren mich mit Gorgfalt der Gewinnung des achten Saamens unterzogen habe, mit Huswahl aus denen von mir auf großen Flächen selbst gezogenen, durchaus weißen Rüben; auch die in dieser Zeit immer wieberholten Bestellungen berselben Abnehmer, worunter bebeutende Fabriken-Eigenthümer, als der sicherste Beweis, bessen Gite leicht nachweisen können.
Dieser Saame wird in Lonnen oder Säcken, mit meinem Wappen versiegelt, versendet, und für die Aechtheit und Güte des so verpackten von mir eingestanden. Bestellungen werden bei mir und in Breslau bei Herrn Joh. August Glock angenommen und bald realissert. Wildschütz ben 6. Februar 1837. F. Graf Pfeil.

Eine freundliche Wohnung erfter Etage im Sofe, beftehend in 1 Stube nebft Alfove, Ruchel und Bobengelaß, ift Term. Dftern a. c. zu vermiethen. Dabered herren: Strafe Dr. 24 im Romptoir.

Pariser Damen=Schuhe empfing wiederum bie Galanterie= und Meubles: 2. Mener & Comp., Handlung von am Ringe, 7 Rurfürften.

## Das Spiegel= und Meubles=Ma= gazin eigner Fabrik von L. Meyer & Comp.,

am Ringe Dr. 18, im Saufe ber Frau Raufm. Röhlicke,

empfiehlt ein reichhaltiges Lager der modernften und bauerhaft gearbeiteten Deubles in allen Solggattungen zu ben billigften Preifen.

Flugel = Werkauf.

Ein Mahagoni Stugel von 51/2 Octaven gu bem festen Preise von 25 Rthir. ift zu verkaufen, in ber handlung, Reusche-Strafe Dr. 3, neben bem golbnen Schwert.

An geige. Beften holl. Carotten: Saamen gum Treiben in Brubbeete, besgleichen gang rothen furs freie Land, bopp. Ranunkeln und Unemonen im Rummel, empfiehlt zu geneigter Ubnahme:

Guftav Seinte, Karlsftrage Dr. 10.

Gine Steinbruckerpreffe fteht fur einen billigen Preis zu verkaufen. Das Rabere ift zu erfahren: Altbuger-Straße Dr. 24, drei Stiegen hoch.

Zu vermiethen. Ein geräumiges Comptoir nebst anstossen- Roggen: den Behältnissen für 60 Rthlr. jährlich, im Gerfte: ersten Hofe des Hauses Junkernstr. Nr. 2. Safer:

Marinirte Bratheeringe empfing und offerirt Carl Wilhelm Schwinge, Rupferschmiedeftr. Dr. 16.

#### Für 4 Sgr. fogenannte halbseidene Berren = Sandschuhe Gebr. Reiffer, mempfehlen: Ning Nr. 24.

### Ungefommene Fremde.

Angekommene Fremde.

Den 14. Februar. Blaue hirsch: hr. Kammerherr Graf v. Pinto aus Karge. hr. Major v. Garnier aus Coslau. Krl. v. Mein a. Pavelwiß. hr. Pfarrer Klimich a. Rohnstock. H. D. Gutsb. Peisker a. Brodendorf und Ehrbardt a. Boberau. hr. Schichtmstr. habermann a. hermsdorf. hr. Postmikr. v. Niebelschis a. Linden. hr. Part. v. Neiswiß a. Prohiten. — Weiße Udler: hr. Kammer-Musikus Schick a. Oresden. hr. Rendant Schlies u. hr. Apotheker Schließ a. Ansstowiß. hr. Ksm. hempel aus Grünberg. — Gold. Gan s. hr. Burger Samelson u. fr. Gutspächter Estreicher a. Krasau. hr. Raussm. Wehrbe aus Magbeburg. — Gold. hecht; hr. Ksm. Sotthelf a. Dettelbach. — Weiße Storch: hr. Ksm. Sobel a. Ziegenhals. — Drei Berge: hr. hüttenmstr. hossmann a. Neusals ald. hr. Ksm. Mespowa. Uachen. — Gold. Schwerdt: hh. Ksp. ksm. Mespowa. Uachen. — Gold. Schwerdt: hr. Stadt-Lettester Engler aus Brieg. — Große Stube: hr. Gutspächter Watecki a. Silec. — Gold. Baum: hr. Lieut. v. Bisspächter Astecki a. Silec. — Gold. Baum: hr. Lieut. v. Bisspächter Watecki a. Silec. — Gold. Baum: hr. Lieut. v. Bisspächter Watecki a. Silec. — Gold. Baum: hr. Lieut. v. Bisspächter Watecki a. Silec. — Gold. Baum: hr. Lieut. v. Bisspächter Watecki a. Siles. — Gremannsbors. hr. Sutspächter Foppner u. hr. posthalter Kunkel aus Bojanowo. — hotel be Silesse: herr Baron von Saurma a. Ruppersdorf. — Zwei gold. Löwen: hh. Ksfl. Lüdersdorff aus hamburg, Valewssi u. hr. Lehrer Zeichmann a. Brieg.

Privat-Logis: Walkstr. 1. hr. Ingenieur-Hr. Dettinger a. Gloau. Kitterplaß 8. hr. Dr. Kurjawa

Privat-Logis: Ballftr. 1. Sr. Ingenieur-Hptm. Dettinger a. Glogau. Ritterplat 8. Sr. Dr. Kurjawa aus Trachenberg. Ohlauerstr. 77. Frau v. Kinsky aus Koniasberg i/Pr

WECHSEL- UND GELD-COURSE. Breslau, vom 15. Februar 1837.

| 1 | Wechsel-Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35   | Briefe.                                                           | Geld.   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------|
|   | Amsterdam in Cour. 2 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n.   |                                                                   | 1401/2  |
|   | Hamburg in Banco à Vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 1513/4                                                            |         |
|   | Dito 2 W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33   |                                                                   |         |
|   | Dito 2 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n.   | 1503/4                                                            |         |
|   | London für 1 Pf. St. 3 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n.   | 150 <sup>8</sup> / <sub>4</sub> 6. 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |         |
|   | Paris für 300 Fr 2 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n.   |                                                                   | -       |
|   | Leipzig in W. Zahl. à Vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ta   | 102 1/6                                                           | -       |
|   | Dito Mess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e    | -                                                                 | -       |
|   | Dito 2 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n.   | -                                                                 | -       |
| Š | Berlin à Vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 1001/12                                                           | -       |
| ğ | Dito 2 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 99 /4                                                             | -       |
| 3 | Wien in 20 Kr 2 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0000 | 1015/12                                                           | -       |
| 3 | Augsburg 2 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n.   | _                                                                 | -       |
| ğ | Geld-Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                   |         |
|   | Holland. Rand-Ducaten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72   |                                                                   | 951/4   |
|   | Kaiserl. Ducaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                   | 951/4   |
| 1 | Friedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                   | 1125/6  |
| 1 | Poln. Courant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                   | 1022/8  |
|   | Wiener EinlScheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | _                                                                 | 40 3/4  |
| 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ns-  |                                                                   |         |
| 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SS.  |                                                                   |         |
| 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 1021/2                                                            | 1021/6  |
| 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -    | 102½<br>645/6                                                     | -01     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    |                                                                   | 104 %   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/2  | 89                                                                | -07/-   |
|   | \$ THE RESERVE OF THE PROPERTY | +    |                                                                   | 1037/12 |
| 1 | Schles.Pfndbr.v.1000R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7. 6 |                                                                   | 106 %   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | -                                                                 | 106%    |
|   | THE RESERVE AND THE RESERVE AN | 1    | -                                                                 |         |
|   | Disconto   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 5                                                                 |         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12/2 | Salar Ball                                                        |         |
| 9 | = 30 reife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                   |         |

# Getreibe

Breslau ben 15. Februar 1887. Số độ ft e.t. Mittlerer.

1 Mttr. 2 Sgr. 6 Pf. 1 Mtlr. 8 Sgr. — Pf. 1 Mtlr. 5 Sgr. 3 Pf. Maizen: — Rile. 21 Sgr. — Pf. — Rile. 20 Sgr. 6 Pf. — Rile. 20 Sgr. — Pf. — Rile. 19 Sgr. — Pf. — Rile. 18 Sgr. — Pf. — Rile. 17 Sgr. — Pf. — Rile. 13 Sgr. — Pf. — Rile. 11 Sgr. 6 Pf. — Rile. 10 Sgr. — Pf. — Rile. 10 Sgr. — Pf.

Die Breslauer Zeitung erscheint tagiich, mit Ausnahme der Sonn: und Festtage. Der vierteljährige Abonnements-Preis für bieselbe in Berbindung mit ihrem Beiblatte "Die Schlesische Chronik" ift 1 Thaler 20 Sgr., für die Zeitung allein 1 Thaler 7½ Sgr. Die Chronik allein kostet 20 Sgr. — Für die durch die burch die bu